Die Expedition ift auf der Berrenftrage Rr. 20.

€ 301.

Montag ben 24. December

1838

#### Morgen und übermorgen werden keine Zeitungen ausgegeben.

3 n l a n b. Der Rebattion biefer Beitung geht folgenbe Brestau, 23. Dezbe. Der Rebaktion biefer Zeitung geht folgenbe Reclamation ju: "Der Bericht in Rr. 314 ber Mag. Leipz. Zeitung, welcher meine amtliche Thatigkeit in ein gehälfiges Licht zu ftellen sucht, findet sich, trot meiner in Rr. 325 erfolgten Gegenerklarung, mit angeblich berichtigenden Floskeln ausgestattet, in Rr. 349 besselben Blattes wiederholt. Ohne nun untersuchen ju wollen, ob ber Ginfenber beffelben aus Mangel an Sachkenntnif, ober aus Lieblofigteit, ober aus hamifder Berlaumbungefucht gefündigt, gebe ich nicht sowohl um meiner Person willen, als um bem Rechtsgefühle bes Publikums Genuge ju leiften, nochmals folgende Erkläzung. — 1) Unwahr ift es, bag jener katholische Beautigam mit seiner evangelifden Braut Die Trauung bei St. Malbert verlangt. Der Bres: lauer Correspondent ber Mug. Leipz. Beitung icheint nicht einmal zu wiffen, lauer Correspondent der Allg. Leipz. Zeitung scheint nicht einmal zu wissen, daß in solchen Källen der Trauakt der evangelischen Kirche zusieht. — 2) Eben so wenig hat jener Bräutigam per dimissoriales von Seiten der evangelischen Kirche die Trauung extraordinarie nach St. Abalbert zu verseihen verlangt. Behauptet doch der Correspondent selber, jener sei mit seiner Braut in Bezug auf die evangelische Erziehung seiner Kinder längst einverstanden gewesen. Welcher Grund hätte diesen also eine katholische Trauung wünschen lassen sollen! — 3) Es ist mir nicht einzgefallen, von dem gedachten Bräutigam eine schriftliche Erklärung zu sowen. Allerdings aber durfte ich einem katholischen Mit gliede meiner Parachte die Bemerkung nicht vorrentbalten, daß die katholische Kirche zedem rochte bie Bemerkung nicht vorenthalten, daß die fatholische Rirche jedem Bater, ber ihr angehort, die Pflicht auflegt, feine Kinder in ber fatholisichen Religion erzieben zu laffen. Wie kann man einem katholischen Seelforger nur den geringften Borwurf darüber machen, wenn er, eingebent seiner Stels fung, eingebent der Berbindlichkeit gegen seine Kliche, ohne Berletzung der Liebe, welche er ben Mitgliedern jedes Glaubensbekenntniffes schuldet, eines feiner Pfarrfinder an jene Pflicht erinnerte! Denn in der That verfuhr ich nur im Geifte ber Liebe und Magigung und innerhalb ber Schranken einer mir zuftebenben rechtlichen Befugniß: turg in bem Geifte, von welchem, glaube ich, meine feelforgerifche Thatigteit in Berlin wie in Breslau jedem Kundigen ein hinlängliches Zeugnif gewährt. — 4) Der Bräutigam verlangte nur das Aufgebot bei St. Abalbert, und dieses Berlangen ist ihm unverzüglich gewährt worden, ohne daß hierbei nur der leiseste Wink von Selten einer geistlichen oder weltlichen Behörde nothig gewesen ware.

— Handelte es sich bemnach bei dem über mich in Umlauf gesetzen Ges

ruchte nur von einer Berunglimpfung meiner Perfon, fo hatte ich im Bemußtsein treu erfüllter Pflicht jene Rachrebe leicht fiber mich ergeben laffen tonnen. Allein ba bie Beitverhaltniffe von der Art find, bag auch bie mig: verstandene Sandlungsweise eines Einzelnen nicht gleichgultig erscheint, fo legte ich bereits unter bem 23. Ottober biefes Jahres meiner Soch wurdigften Geiftlichen Dberbehorbe ben in Rebe ftebenben Fall vor und bat geborfamft um Untersuchung und genaue Prufung meines Berfahrens. Sochbiefelbe erachtete eine folche; nach genommener Renntnif bes Borgefal= lenen, fur unnöthig und zeigte baburch hinlanglich, baß fie mein Benehmen in teiner Beife migbillige. So fpricht mich bemnach nicht nur mein eigennes Bewußtfein, sonbern auch bas Urtheil meiner Borgefesten von jedem Bormurfe frei. Sollte aber bennoch Jemand in meiner Sandlungeweife einen Berstoß gegen die Landesgesetze erblicken, so belange er mich bei dem Königl. Ober-Landes-Gericht. Wer nach Pflicht und Recht gehandelt hat, scheut keine Berantwortung irgend einer Art. Ich bin der sesten Ueberzeugung, daß, je strenger die Sache nach dem Rechte genommen wird, sich biefes nur um fo glangender als auf meiner Geite ftebend zeigen werbe.

Dr. Rug, Pfarrer gu St. Abalbert.

Berlin, 20. Dezember. Des Konigs Mojeftat haben ben bisherigen Ober-Landesgerichte:Referendarius und Patrimonial-Richter, Rittergutsbesfiber von Golbacter auf Weberftebt, jum Landrath bes Kreifes Langensfalza, im Regierungs-Bezirk Erfurt Allergnabigft zu ernennen geruht.

Borgeftern Abend fand auf ber Gifenbahn die erfte Fahrt bei Be= leuchtung ftatt. Der Bug, aus fieben Wagen bestehend, ging um fieben Uhr Abends von bier ab und traf nah 1 Stunde 10 Minuten, ohne allen Unfall, in Potsbam ein.

Berlin, 21. Decbr. Ge. Majeftat ber Ronig haben bem Raiferlich Ruffischen Dberften Befat, Chef bes General : Stabes von ber Artillerte der aktiven Urmee, ben Rothen Ubler-Drben zweiter Rlaffe, und ben Rale feel. Ruffichen Lieutenants Rejeloff von der Fuß-Artillerie und Precht von der reitenben Artillerie den Rothen Abler-Orden vierter Rlaffe gu verleiben geruht. — Der bisherige Dber : Landesgerichts : Referendarius Ratt Lebnmann ift jum Juftig : Rommiffarius bei ben Untergerichten bes Rosfenberger Rreifes, mit Unweisung feines Wohnfiges in Rosenberg, beftellt

Lokales.

Brestau, 23. Decbt. Am 21sten b. fruh gegen 5 the wollte eine Frau von ber Ufer-Gaffe nach ber Ohlauer Borftabt über die Eisbecke ber Ober geben, gerieth babei in ber Dunkelheit in eine offene Stelle und war in Gefahr gertrinken, boch wurde fie on ben auf ihr Hulfegeschrei herbeigeeilten Schiffs

gen, getten, dach in der Dankelgen in eine offene Steue und war in Gefahr zu ertrinken, doch wurde sie von den auf ihr Hüssegeschrei herbeigeeitten Schiffern Höhrer und Gertig gerettet.

Le In der beendigten Woche sind von hiesigen Einwohnern gestorben: 26 männliche und 29 weibliche, überhaupt 55 Personen. Unter diesen sind gestorben: 26 männliche und 29 weibliche, überhaupt 55 Personen. Unter diesen sind gestorben: an Abzehrung 5, an Alterschwäche 3, an Brustkrankheit 2, an Entbindungsfolge 1, an gastrischem Vieber 2, an netvösem Vieber 3, an Kredsschaben 1, an Gerzentzündung 1, an Krämpsen 6, an Lungenleiden 12, an Magenerweichung 1, an Magenersweichung 1, an Wagenersweichung 1, an Berhärtung der Gekröse-Drüsen 1, an Wasserschapen 2, an Schwäche 3, an Berhärtung der Gekröse-Drüsen 1, an Wasserschapen 2, an Iberschapen 2, an Bastren 2, an Wagenersweichung 1, an Sahren 3, an Schwänerschapen 3, an Serhärtung der Gekröse-Drüsen 1, an Wasserschapen 3, an Serhärtung der Gekröse-Drüsen 1, an Wasserschapen 3, an Serhörtung der Gekröse-Drüsen 1, an Wasserschapen 3, an Wasserschapen 3, an Serhörtung der Gekröse-Drüsen 1, an Wasserschapen 3, an Serhörtung der Gekröse-Drüsen 1, an Wasserschapen 3, an Serhörtung 4, an Schwanzen 2, an Wasserschapen 3, an Serhörtung 4, an Schwanzen 3, an Serhörtu

#### Wiffenschaft und Aunst.

— Seit einigen Tagen ift Thalberg in Dresden; er spielte bei Hofe und gab Concerte. Man schreibt von Dresden aus: "Dieser Birtuose, der schon vor 8 Jahren, fast noch Kind, alle Kenner hier entzückte, hat seitbem mit Riesenschritten die Bahn der Bollendung durcheilt. Deutsche Gediegenbeit leuchtet aus allem hervor. Fern vom Paschen nach phantastischen, gessuchten Effectpassagen oder unverständlichen, schwülstigen Modulationen, ist Klarheit und Gesang sein stetes Ziel, zu welchem eine fast nie von irgend

einem Künstler erreichte Birtuosität, ein bezaubernder Unschlag und ein tiefes Gefühl ihn stets voll Unmuth hingeleiten. Seine Octavengange grenzen an das Unbegreisliche! Nicht umsonst haben ihn die Franzosen mit 4 Sanden abbas Unbegreistige! Richt umsonst dasen ihn die Franzosen int 4 Janoen abgebildet! Die feinste Erziehung und eine überaus entsprechende Persönlichkeit zeichnen ihn vor vielen Virtuosen aus. Er geht zunächst nach Leipzig, dann nach Berlin und St. Petersburg.

— Se. Maj. der Kaiser von Rußland hat dem Prof. Dr. Mäbler, für bessen Wert über den Mond, einen prachtvollen Brillantring mittelst eines sehr

huldreichen Schreibens gutommen laffen.

Die so eben ausgegebene neueste Lieferung der trefftichen Uebersetzung des Dante von Kopisch enthält die neun ersten Gesänge des Fegeseuers. Die rasche Fortsetzung des Unternehmens, welches eine Zeit lang durch ein des kanntes, von der Berlagshandlung nicht verschuldetes Unglück — den Brand der Hänelschen Offizin — gehemmt war, sindet nunmehr kein hinderniss mehr, so daß den Subskribenten die baldige Beendigung des Ganzen mit Sicherheit zugefagt werben kann.

Industrie und Handel.

Breslau, 22. Dez. Die günstige Stimmung für Weizen, die wir vorige Woche gemeldet haben, konnte sich nicht behaupten, weil alle auswärtige Berichte slauer lauteten. Im Laufe dieser Woche blied das Geschäft indessenzigen Berichte sie diesem Artikel. Die an Markt gedrachten Jusuhren fanden, wenn auch zu etwas gedrückten Preisen, zum Erport Käufer, und gute gelbe, so wie weiße Waare wurde von 75 bis 77½ Sgr. bezahlt. Die Zusuhr im Allgemeinen war nicht bedeutend, und weit geringer, als solche sonst zu seit des Weihnachts-Termins zu sein pslegt. Nachdem nun immer mehr der Bedarf sürse Ausland sich bewährt, so läst sich wohl mit einiger Sicherheit ferner ein günstiges Geschäft vorher bestimmen, zumal auch nicht undeachtet bieiben kam, daß der größere Theil der Weizen-Ernte bereits aus den Händen der Produzenten genommen ist. Roggen fand zu den bisherigen Preisen guten Absas, nicht minder Gerste und Hafer. Kleesaat, rothes, blieb nach Qualität zu

worben. - Im Begirte ber Koniglichen Regierung ju Brestau ift bem Pfaerer Elener in Loffen bie Pfacrei in Schanoine, Rreis Trebnis, perlieben.

Se. Konigliche Sobeit ber Erbgrofberjog von Medlenburg: Schwerin ift von Dresben bier eingetroffen und im Roniglichen Schloffe abgetreten.

Abgereift: Se. Furftbifcofiiche Gnaben ber Furft : Bifchof gu Bree:

lau, Graf von Seblnigen, nach Breslau.

Bur Bervollftanbigung bee in ber Dr. 299 biefes Blattes erfchienenen Artifels wegen ber Berurtheilung bes Pfarrers Binterim gu Bill ift gu bemerten, bag ber zc. Binterim burch bas ergangene Ertenntnig bes Land: gerichte ju Duffelborf megen frechen unehrerbietigen, gur Erregung von Digvergnugen und Ungufriebenheit ber Burger gegen bie Regierung geeigneten Tabels in ber Deudidrift: "Der tatholifche Beubers und Schwefter-Bund gu einer rein fatholifchen Che", und gwar in bem Borworte biefer Deud: fchrift und in deren Ubschnitte, welcher ben Gesammt= Titel ber Schrift führt, ordentlich mit einem zweijahrigen Feftunge : Arrefte beftraft, feines Umtes als Pfarrer entleht, ju allen öffentlichen Memtern fur unfahig und bes Rechts, ble Preußische Nationaltotarbe gu tragen, fur verluftig erflart worben ift.

3m hamburger Correfp. tieft man : "Man fprach in biefen Zagen viel von Mobilmachung einer betrachtlichen Truppen : Abtheilung, bie gemeinschaftlich mit einem Corps Bunbestruppen an bie Belgische Grenge ruden und bafeibft bis auf weitere Orbre enge Cantonnirungs : Quartiere beziehen follte. Man bezeichnete fogar einen unferer berühmteften und erfahrenften Generale als jum Dberbefehl über jene Abtheilung berufen. Die Unfunft des Generals ber Infanterie von Grolman in Berlin wurde damit in Berbindung gebracht. Bas nun biefen letten Umftand betrifft, fo konnen wir aus ficherer Quelle berichten, bag es allein Familienver: haltniffe find, bie jenen tommanbirenden General nach Berlin geführt und zwar alle Jahre um biefe Beit ju uns fuhren. Der 31. December ift nämlich ber Geburtstag feines ehrwurbigen Batere, bes wirtlichen Beheimen Rathes, Ritters bes fcmargen Ubler : Drbens, ebemaligen Präfibenten bes Gehelmen Dber : Eribunals v. Grolman, ber an jenem Dage, ba berfelbe 1741 geboren ift, fein 98ftes Jahr antritt."

Pofen, 21. Dezember. 3m vorigen Monat find im Berlaufe einer einzigen Boche im Pitschener Rreife brei Rirchen burch gewaltsamen Gin= bruch bestohlen worden, und zwar in ber Racht vom 28. jum 29. No= pember ble in Gora, in der Racht vom 30. November jum 1. Dezember Die in Bytafgree und am 5. Dezember bie in Rostow. Die bier ent= wendeten Gegenftande find gwar nicht bon Bebeutung, inbeg ift ber Pfarrer gu Rostow, in beffen Bohnung fich fammtliche Riechengefage und Bemander befanden, in der Racht vom 9. jum 10. v. Die. beftoblen, und ber Berluft auf 1000 Rthir. angegeben worben. Der Pfarrer mar wahrend bes Einbruches nicht einheimisch, sondern bei einem Rranten, wohin er gerufen war. Bis jest ift es nicht gelungen, bie Thater auch nur eines biefer vier Dlebftable gu entbeden.

Denticolanb.

Munden, 15. Dez. Für ben Felbmarfchall Fürften von Breb'e felbft, faus er in Uniform erscheint, wird ben Flor um ben Urm tragen. Dem Bunfche des Fürften gufolge findet heute in Ellingen ohne allen Prunt bas Leichenbegangnig flatt, fein Regiment aber wird fur folgende

Beiten feinen Damen fortführen.

Augeburg, 9. Dechr. Geftern fand unter bem Pontificalamte bes hochmarbigen Abtes Barnabas in ber Stiftefirche St. Stephan ber feier- liche Debensprofes bes Benebiftiner- Klerifus Karl Kraus von Dunchen ftatt. 3m Rlofter Metten find erft furglich zwei Priefter gu bie= fem Drben übergetreten, und zwei Davigen werben nachftens ihr Debend: gelübde ablegen. Ein gleiches, mit Gutern hintanglich botirtes Inflitut befindet fich bekanntlich in Schepern. — Auslandische sowohl als Baierische Blatter verfichern nun, bag auch bemnachft ein Erziehungs-Inflitut, nach bem Dufter bes Freiburger, ju Landeberg errichtet werben folle, worüber jeboch, wie wir zuverläffig verfichern tonnen, burchaus noch nichts Offiglelles

Schwerin, 17. Dezember. Der am 14. November b. 3. in Dals din eröffnete Landtag ift am 12. Dezember gefchloffen worben. Der Eingang bes Landtags : Abichiedes lautet folgendermagen: Se. Ronigl. Sohelt ber Muerburchlauchtigfte Großbergog zc. te. haben mit Freube aus bert Erflarungen Ihrer getreuen Stanbe entnommen, mit welcher Sorgfalt fie fich ber Prufung ber ihrer Berathung und Mitwirtung unterliegenden Befeges-Entwurfe unterzogen haben. Se Ronigl. Sobeit ertennen es an, baf bie Gefetgebung nur bann eine fegensvolle werben tonne, wenn fle einem vorhandenen Bedürfniffe zwedmäßig abhelf:. Sannover, 17. Dezember. Se. Majeftat ber Konig find mit St.

Durchlaucht bem Pringen Bilhelm von Colms geftern Bormittags von

hier nach Gostar abgereift.

Sannover, 18. Dec. Dem Kronpringen Königliche Sobeit ift eine, Gottlob ju teinerlei Beforgniffen Anlag gebenbe Krantheit juge-ftogen. Der heute bestalb ausgegebene arztiche Befehl befagt Folgenbis: "Se. Ronigliche Sobeit ber Rronpring ift, nach turgem Rrantfein, ben Mafern befallen, die bis jest swar mit Fieber, aber mit fonftigen

milben Bufallen verbunden find. (unterz.) Stieglis. Spangenberg."
Bremen, 13. Dec. herr Ich on hat bie ihm zuerkannte Entschä-bigungsforderung von 63 Rtble. 6 Gr. (fur ben am 18. October ihm jugefügten Schaben) einer milben Stiftung, bem "Saufe Seefahrt", jugemandt, melde bereits den Empfang bantend in ben mochentlichen

Nachrichten angezeigt hat.

Defterreich.

Bien, 19. Decbr. (Peivatmitth.) Auswärtige Journale, namentlich ber Rurnberger Correspondent vom 10. b. enthalt aus Mien einen Lurgen Bericht über die hiefige Journaliftit, wornach bie Babl ber Abonnenten ber "Biener Sofzeitung" nur 2500 betragen foll. Es lobnt fich nicht ber Dube, fammtliche Ungaben biefes Artifels ju wiberlegen, allein mas bie Wiener hofzeitung betrifft, so ift es notorisch, bag fie mehr als 6000 Abonnenten gabit. — Gestern gab ber Raiferl. Ruffische Botichafter von Catiticheff gur Damensfeier feines Monarchen ein großes Geft mit Diner und Soiree, welchem ber gange hohe Abel beiwohnte. Fürft Met-teenich brachte bei ber Tafel bie Gesundheit bes Raisers Ritolaus que. — Die große Umeritanifche Lotomotive fur bie Ranber Etfenbahn murbe vor einigen Tagen von Gr. R. D. bem Ergherzog Lubwig befichtiget. -Der Sof erluftiget fich felt ber letten Woche mit großen Jagben. gefteen mobnte Ge. Daj. ber Raifer felbft einer Schweinejagb bei. -Ein Projett, Bien mit Ling und Salzburg mittelft einer Gifenbabn auf bem rechten Donau : Ufer ju verbinden, liegt bei ber Regierung vor. Bie man hort, wird es bie Muerhochfte Buftimmung erhalten und bann unverzuglich ins Leben treten. Der Plan foll gut aufgefaßt fein, unb ba bie Communication gwifden bier, Ling und Salgburg febr lebhaft ift, fo wird biefe Babn viele Bortheile barbieten.

Großbritannien.

London, 14. Dezember. Sir John Colborne (befanntlich ein Konservativer) ift an Lord Durham's Stille gefeht und jum General= Gouverneur, Bice: Abmiral und General = Capitan aller Britifd = Norb = Amerikanischen Provinzen ernannt worben.
Der John Bull giebt folgenbe Parobie eines schottischen Bolkstie-

bes in einem Duett gwifchen einem Fremben und bem Thurfteber bes

Lords Delbourne:

Frember. Bobin, o wohin ift bein eb'er herr ichon? Thursteher. Er speifet in Binblor bei ber Konigin auf bem Thron. Und wahrlich, ja mabelich nie fpeift er gu Baus. Frember. Thürsteher.

Und worum, o warum sieht so traurig er aus? Der hat heute früh gar Schlimmes vernommen, Das macht ihn bald toll: es ist Durham gesommen. Und wo, ach wo bleibt dann bein ebler herr? Frember.

Balb fommt er gur Tafel ber Kon'gin nicht mehr. Thurfteber. D wust' ich's! Es liegt auf bem herzen mir schwer. Frankreich.

Paris, 16. Dez. Ein gesteiges Abenbblate melbet bie bocht bes trubenbe Rachricht von bem Cobe ber Pringeffin Marie, Derjogin von Durtemberg, und obgleich feines ber heutigen Morgenblatter biefe Rachricht auf eine beflimmte Beife beftatigt, fo zweifelt man boch im Publikum niche an ber Babrbeit berfelben. Der Berjog von Remoure ift in ber vergangenen Racht nach Difa abgereift. Man fagt, jene traurige Rachricht fei gestern fruh auf telegraphischem Wege von Marfeille bier eingetroffen und man habe fie bis jest ber Ronigin verbeimlicht. Der Grund ju ber Rrantheit ber Pringeffin Marie foll bei Gelegenheit bes Branbes bes Palaftes in Gotha gelegt worben fein, in= bem Thre Konigliche Sobeit, ble fich bamals in einem vorgerudten Bu-

14 bis 15 Rthle., weißes zu 8 bis 10 Rthle. gut verkäuflich. Raps fand für hiefige, meift ohne Vorrath feiende Delmublen mehrfeitig Frage, die Läger am Plate find von geringem Belang, für einen Posten wurden 90 Sgr. bezahlt. Die auswärtigen Berichte über diesen Artikel lauten günstiger, die Markte find von Borrathen entblößt, und die Müller bem Anscheine nach zu Unkäufen gezwungen.

Wollwasch mittel. In Dr. 224 biefer Beitung habe ich fowohl über bie Brauchbarkeit und Bute, ale über die Unwendung des Wollwaschmittels bes herrn Preng in Pefth ausführliche Auskunft gegeben. Seitbem sind wieder neue Anfragen an mich eingegangen, und mitunter Bebenken gegen ben Erfolg bieses Mittels aufgestellt worden. Die Sache hat auch bereits die Aufmerksamkeit eines hohen Ministerii bes Gultus erregt, und ich bin um nahere Auskunft barüber von der Akademie des Landbaus zu Möglin angegangen worden. Was ich als Zusab zu dem dereits früher Gesagten beizufügen habe, ist mit wenig Worten Folgendes. Die aufgestellten Bebenken sprechen sich babin aus: es würde mit dem fraglimen Bafchmittet die Wolle vielleicht fo entfettet und so weiß, daß man ben Gewinn eines höheren Preises in dem geringeren Schurgewicht wie-der verlieren wurde, ja es könnte am Ende dieser Berluft noch größer werden, zumat wenn die Wolle durch die allzustarke Entfettung trocken und in der Jumat wenn die Wolle durch die allzustarke Entfettung trocken und in der Qualität zurückgesett würde. Hierauf kann zur Antwort dienen, daß die ersten in Ungarn damit gemachten Bersuche allerdings beinahe die Bestätigung dieses Bedenkens gaben, daß aber eine Moderirung des Mittels diesem vordrugt. Dieselbe ist dereits in der Art und Weise, wie ich sie in der gedachten Rummer dieser Zeitung angegeben habe, angebracht, und man kann die Wösche undedenklich auf die vorgeschriedene Art vollziehen. Hiede ich nämlich, daß man aus der Ankeitung, wie sie Hern Preps giebt, sich über den Gedrauch nicht klar besehren könne. Was ich darüber in dieser Zeitung gesagt, sei aber völlig versständlich. Her Kansmann Grund in Brestau, welcher die Commission für

bas Waschmittel hat, wird meine gegebene Unweisung brucken lassen, und je= besmal ein Eremplat zu einer jeben Bestellung, bie bei ihm gemacht wird, ausfolgen. Bereits sind mehrere Proben zu Bersuchen ausgegeben, und die erlangten Resultate werbe ich, soweit sie zu meiner Kenntniß bommen, alebald veröffentlichen. Wo sie ungunftig ausfallen sollten, durften vielleicht Fehler in ber Unwendung vorgekommen fein. Bu biefer Bemerkung berechtigen mich die glangenden Erfolge, von benen ich in Ungarn Augenzeuge gewesen bin. — Anführen will ich noch, daß in allen Schäfereien, deren Wolle entschieden ben Electoralcharakter hat, die sich also von Natur schon leichter wäscht, die Brühe, in welcher die Schafe nach Unleitung eingeweicht werben, noch mit einem Zehntheil Waffer verbunnt werben kann, ohne bag ihre gute Wirkung geftort werben wirb. Die Gelbauslage wird etwa 9—10 Pfennige pro Stud betragen, und dafür erspart man noch ben Schafen eine Hauptqualerei. Um bem verminderten Gewichte nicht ausgesetzt zu sein, darf man blos die Schur ein paar Tage später, nach der Wässeletzt zu sein, barf man blos die Schur ein paar Tage später, nach der Bässche, wie sonst, vornehmen, wobei man noch den Gewinn hat, mit diesem Geschäft nicht sehr gedrängt zu sein. Daß man die Schasse während der Zwischenzeit von Wässche und Schur auf reiner trockner Einstreu im Stalle halt, und sie beim Ausgehen, wie ja sonst auch, vor Staube bewahrt, das versteht sich von selbst. — Nur wiederholen kann ich, baß reine Baterlandsliebe mich zur Beröffentlichung bes Gegenstandes unter meinem Ramen veranlagt hat, und baß es meine volle Ueberzeugung ift, es werbe die ungarische Schafzucht einen fehr großen Schritt zur Einholung ber unfern thun, wenn wir in der guten und blubenden Bafche uns übertreffen laffen follten. Ich habe auf ben biesjährigen Pefther Martten Bolle gefeben, bie fo blant mar, bag man fie felbft in Breslau bewundert haben wurde; auch habe ich ichriftliche Zeugniffe von Brunner Feintuch "Fabrikanten in Sanben gehabt, welche sich barüber aussprechen, daß eine solche Basche für sie nichts mehr zu winschen übrig lasse. Die ganze Sache aber spricht deshalb um so mehr für sich, weil bekanntlich zeither die ungarischen Wollen wegen ihrer trüben Wasche in Miscredit standen. — Unstreitig wird sich jeder Schafs

ftanbe ber Schwangerschaft befant, fic von bem Schrecken in jener Racht nie wieber gang erbolt haben foll. (f. Genua.)

Die heutigen Blatter beingen noch aussubelichere Mittheilungen über bas Ereignis zu Glermont = Ferrand, namlich ben Tod und bie Bestattung bes Grafen Monttofier, welches gestern schon berührt wurde. Rachbem ber Graf verschieben mar, begaben fich feine Freunde jum Birenbezeugungen gemabre, fonbern um ihn gu fragen, ob er es thun werbe. eenbezeugungen gewähre, sonern um ihn ju fragen, ob er es thun wetbe. Es wurde kaltblutelg abgeschlagen. Der Maire und ber Profett begaben sich jeht in die Wohnung bes Grasen, um mit tiestem Unwillen biese Berweigerung amtlich zu bescheinigen. Dieselbe Empfindung ber Trauer und bes Unwillene bemächtigte sich ber ganzen Bevolkeung von Elermontzerand. Im Tage ber Beerdigung bes allgemein hochverehrten Greises was bas Haus besselben zu eng, um die ungemeine Zahl berer, die von allen Gelten berbeiftromten, um ber Feier beigumobnen, ju faffen. Gelbft Die breite Strafe bes Sotel de Dieu fonnte faum bie Denfchenmenge aufnehmen, die fich hinzubrangte, und die Soldaten hatten Dube, fie burch ein gezogenes Spalier in Debnung zu erhalten. Der General-Lieutenant batte, um das Unbenten bes Berftorbenen gu ehren, und um burch feine Sandlungewetfe gegen bie ber Belftlichfeit gu protestiren, ftalt 25 Mann, ju benen bas Chrentreug bes Grafen Montiofier ihn berechtigte, ein ganges Bataillon commandiet, um ben Leichenzug ju führen; besgleiden ble treffliche Rufit bes Regiments. Der Prafett, ber Maire, bie Prafettuerathe, alle wohnten bem Leichenjuge in voller Uniform bei, eben fo bas gange Officiercorps; alles, mas nue von angefebenen Burgern und fonftigen Rotabilitaten in ber Stadt anwefend mar, folgte bem Sarge. Dies mar bie flumme aber beutliche Erflarung, welche man ber Beifilich feit wegen ihres Benehmens gab. Im Grabe wurden bie ehrenvollften Reben gehalten! Dochte bie Geiftlichkeit aus biefem Ereigniß eine Lehre nehmen, möchte aber auch die Regierung einschen, daß sie zu tolerant gegen die Unmaßungen bes Priesterstandes gewesen ift. Denn der eben gestchilderte Auftritt mußte jeden in die schlimmsten Zeiten der Restauration zurückversehn, und seibst damals ware derzleichen kaum möglich gewesen.

Strafburg, 18. Dec. Der Leichnam bes General Rleber murbe beute an ber Stelle beigefest, wo ihm ein Monument errichtet Rach einer Rirchenceremonie begann ber Bug. Dem Garge folgten wied. Nach einer Arechenceremonie begann ber Jug. Dem Sarge folgten Rieber's Berwandte, seine ehematigen Waffengefährten, die Mitglieder bes Subscribentenausschusses, und die Civils und Millitatebehörden, Die Ecken bes Leichentuches hielten die Generale Kessel, Frieion, Schäffer und Mansgie. Ucht schwarz bebeckte Artilleriepferbe zogen den Wagen. Vor jedem Hause wehte eine dreifarbige, mit einem Trauerslor behangene Fahne. He. v. Schauenburg sprach an der Gruft die Trauerrede, dann zogen die verschiebenen Compagnien ber Regimenter ber Befatung, Artillerie und Infanterie, vor bie Gtuft, und schoffen Pelotonfeuer ab. (E. 3.)

Bruffet, 14. Dezember. In ber heutigen Sigung ber Reprafenstanten-Rammer wurde bem Minifterium 13,000 Fr. Bulage bewilligt, um vermittelft ber Berbreitung Belgifcher Blatter bie im Muslande herrschenden falschen Unfichten über Belgien zu wibrelegen. Dem-nächft wurden folgenbe Gehalte festgestellt. Für die Gesandtschaft in Frankreich 60,000 Fr., in England 80,000 Fr., in Preußen 50,000 Fr., in Defterreich 40,000 Fr., in Italien 40,000 Fr., in Nord-Ume-Fr., in Desterreich 40.000 Fr., in Italien 40,000 Fr., in Nord-Amerika 25,500 Fr., in Brasilien 21,000 Fr., in Portugal 15,000 Fr., in Spanien 16,000 Fr., in Schweden 15,000 Fr., in Danemark 15,000 Fr., in Oriechentand 15,000 Fr. und in der Türket 40,000 Fr. Herr Angillte nachte bemerktich, daß sich in Berlin gegenwärtig kein Belgischer Gesandte besinde, worauf der Minister erwiederte, daß daselbst ein Geschäftsträger fungirer ebenso wie Preußen jest einen Geschäftsträger in Brüssel habe. Das ganze Budget wurde darauf mit 79 gegen 2 Stimmen bewilligt.

Ein Bruffeler Korrespondent bes in Brugge, erfcheinenben Rouvels lifte will aus bem Munde bes Rriegs Minifters fetbft gebort haben, baß Belgien nur geruftet fei, um fich gegen holland zu vertheldigen, wenn es von bemfelben angegelffen werbe, wenn jedoch wider Cewarten Preu fiche ober Deutsche Bundes Truppen bas Lupemburgische und Limburgiche beseihen follten, so würde Belgien sich begnügen, einige Kanonenschüsse zu lösen, um ganz Europa zu zeigen, daß es bagegen protestire, boch würden sich seine Truppen darauf zurückziehen.

Statten Pagar /2 migrat

Floreng, 7. Dechr. Der Groffurft Thronfolger von Rugland, von Bologna kommend, ift heute Nachmittag mit einem zahlreichen Gesfolge hier eingetroffen. Die bevorstehenbe Bermahlung ber Groffürstin von Bologna kommend, ist heute Rachmittag mit einem japtreichen Befolge hier eingetroffen. Die bevorstehende Aermählung der Größfürstin Marie hat seine Relse beschleunigt und wird auch seinen hiesigen Ausenthalt verkürzen. Uebermorgen ist Oper, bei welcher Veranlassung das große Schauspielhaus (La Pergola) festlich beleuchtet sein wird. Die Donigettische Oper: "Lucrezia Borgia", deren Sujet dem Victor Huge schen Drama entlehnt ist, wird an diesem Abend aufgeführt werden. — Ganz Italien ist in diesem Augenblick überschwemmt; außer Florenz üben Nizza, Rom und Neapel die größte Anziehungskraft, die stärkste jedenfalls Rom. — Der berühmte Klavlerspieler Liszt ist noch hier. Er hat zwei Konzerte gegeben, dei Hose und anderwärts gespielt, und überall die größte Bewunderung erregt. berung erregt.

Genua, 10. Dez. Gestern verließ auch Ihre Konigt. Hoheit bie herzogin Marie von Burtemberg (Tochter bes Konigs ber Frangosen) nach einem turgen Aufenthalte unsere Gegend, um sich nach Pisa zu bez gegen. Der sie begleitende Arzt soll barauf gedrungen haben, obgleich ber Transport sehr bedenktich erschien, indem das hiefige Rlima ben Zustand sete verschlimmert haben soll. Go wie verlautet, befindet die hohe Krankesich in außerster Schwäche. (S. Paris.)
Im gebeimen Konsistorium vom 30. Nov. hielt Se. heiligkeit Papst

Gregor XVI. folgende Allofution: "Ehrmurbige Bruber! Bir baben Eure Berfammlung am beutigen Tage einberufen, um euch ein Ereignif mitzutheilen, bae, wenn auch nicht ganglich, bod jum Theile gewiß neu und unerwartet, und zwar ben menschlichen Sinnen hart, boch rudfichtlich bes erhabenen Tugendbeispieles gang einzig baftebt. Bas unser ehrwur-biger Bruder, Kardinal Does calcht, ber beil, romischen Kirche Kardinal und Bischof von Sabina, schon öfter mit ben beingendften Bitten fich erfleht, und mit febr gewichtigen Grunden endlich privatim erlangt hatte, bağ von Uas ihm erlaubt wurde, ben von ihm gefaßten Entichluß, bem Rarbinalat mit allen firchlichen Burben und Memtern zu entfagen, und in ben Stand eines Privatmannes gurudgutehren, fich bem Inftitute ber Gefellchaft Telu zu widmen; das haben wir aus feinem Schreiben vom 21. Nov. als fo fest beschloffen entnommen, daß es Uns fcien, Wie burf-ten Unfere Eiktarung über Gemabrung feiner Bitte nicht langer verschieben. Sehr ungern haben Bir Uns hierzu bewegen taffen, wie er felb e beffen Beuge fein tann, und wovon Wir Cuch Alle, ehrwürdige Bruder, überzeugt halten. Denn 3br miffet, welches Bohlmollen wir ju ibm begen, wie hoch wir feinen Charafter anschlagen, Die Reinheit feines Be-muthes, Die Milbe und Freundlichkeit feiner Sitten, feinen Seeleneifer, Die muthes, die Milbe und Freundlichkeit seiner Sitten, seinen Seeleneiser, die harte Strenge gegen sich selbst und seine Gelindigkeit gegen Andere, seine unbeschränkte Gute gegen Dürftige, und endlich seinen durchans untadelhaften Lebenswandel, der eines in so hoher kirchticher Würde stehenden Mannes so ganz würdig ist, daß es nicht wundern darf, wenn er für eine hehre Zierde Eures Standes gehalten wurde. Da wir indes sehen, daß die Sache bahin gedieben ist, wie auch Ihr selbst aus der Lesung seines Schreibens entnehmen werdet, daß die von ihm vorgebrachten Ursachen seine Schreibens entnehmen werdet, daß die von ihm vorgebrachten Ursachen seine Schreibens entnehmen werdet, daß die von ihm vorgebrachten Ursachen seine Schreibens entnehmen werdet, daß die von ihm vorgebrachten Ursachen seine nes Entschluffes gerecht erscheinen; so haben wir beschloffen, ihm bie Er-laubniß zu ertheilen, Das auszuführen, mas er munscht. Es ift jeboch Sitte, bag Einer aus bem Kollegium ber Konfistorial=Ubvofaten fur eine Sitte, daß Einer aus bem Kollegium der Konfistorial : Ubvokaten für eine berartige Entlassung unterthänige Bitte einlege, barauf der Brief des entssagenden Kardinals und das Instrument des Mandats verlesen, und Zeugen zur Feierlichkeit dieses Uktes herbeigerusen werden. Darum, wenn es Euch so beliebt, besehlen Wir, daß Ules dieses vollbracht werde. Darauf wurde der hochwürdige Prälat, Herr Ignatius Fadolini, Erzbischof von Edessa, Secretär der heiligen Congregation de propaganda side und Procurator des verzichtenden Kardinals Obescalchi, einzesührt. Nach diesem wurden ebenfalls eingeführt: Der hochwürdige Prälat Herr Hieronymus Bontadoss, als advocatus consistorialis, um die Instanz solchen Berzichtleistung zu besördern; die hochwürdigen Prälaten, Hh. Johannes Soglia, Patriarch von Constantinopel und Secretär der d. congregatio epitia, Patriarch von Constantinopel und Secretar ber h. congregatio episcoporum et Regularium; Antonius Piatti, Patriarch von Antiochia und Biceregens ber Stadt Rom, beibe Episcopi Pontificio Solio Assistentes;— die hochwürdigen Prälaten, Hh. Paulus Mangelli und Domitlus Melt Lupi Soragea, Protonatarii Apostolici antiquiores; die hochwürdigen Prälaten, Hrn. Laurentius Lucidi und Julianus Babini, utriusque Signature Referendarii; die hochwürdigen Prälaten, Hrn. Franziskus Massischus Massischus

züchter, welcher Versuche mit dem gedachten Waschmittel macht, veranlaßt finden, den Erfolg — sei er günstig oder ungünstig — zu veröffentlichen, wommt dem Vaterlande kein geringer Dienst geteistet werden wird.

Serr Grund in Bredlau ist zwar mit einer Quantität des fraglichen Waschmittels versehen, diese durche aber dei weitem der Nachstrage nicht genüsgen, weshalb denn jeder Schafzüchter, welcher davon Gebrauch zu machen gedenkt, wohl thun wird, seine Bestellung dei Zeiten zu machen, damit neue Sendungen von Pesth her noch zur rechten Zeit eintressen können.

Münsterberg, den 21. Dec, 1838.

#### Mannichfaltiges.

Die Dorfitg. veröffentlicht folgendes Berfahren, blind und fladig gewordene Spiegel und Fensterscheiben wieder zu reinigen. Man nimmt eine Handvoll Brennnesseln, taucht sie in kaltes Masser und reibt die Scheiben einigemal damit ab. Werden ste das erstemal nicht ganz rein, so wiederholt man es mit frischen Nesseln, spult sie dann mit reinem Wasser ab, und es wird nicht die geringste Spur von Flecken zurückbleiben, die Fenstersscheiben mögen grün, roth oder blau angelausen sein. Auch dei Spiegeln kann man diese Verkahren anwenden, nur muß man sich in Acht nehmen, daß das Wasser nicht hinter den Spiegel dringe und das Queeksilber auflöse, daher man den Rahmen gut mit Bachs verkleben muß. In Marianne Strüf Hausund Lesebuch von Anna Fürst, Stuttgart 1835, S. 455, sindet man mehrer Arten, Spiegel zu reinigen.

- Der Direktor bes Theaters an ber Mien, Gr. Carl, hat bas Theater in ber Leopoldstadt fur 170,009 Glb. erstanden.

— Auf einer jeatienischen Provinzialbubne wurde Bellini's "Capuleti e Montecchi" mit bem britten Akte von Baccan gegeben. Romeo naherte sich Juliens Sarge, nahm ben Deckel ab, blickte wehmuthig sein verlornes Mäbchen an, und sank bann seinen Part, Jest war die Reihe an Julie. Das

Publikum saß erwartungsvoll da, eine Pause trat ein, Julie schwieg und blieb unbeweglich; Romeo reibt sich die Stirn, geräth in die sichtbarkte Berlegenheit, endlich tritt er näher an den Sarg und ruft halblaut: "Nun, Madame E...", allein Madame E... hört nicht und ist stumm, wie zuvor. Der arme Jüngling wird blaß und fühlt sich einer Dhumacht nah; die Zuschauer sehen starr auf die Bühne, wo so Außerordentliches vorgeht. Endlich hötte man ein leichetes Geräusch; Alles schweigt, hält den Athem an, lauscht — was ist's? Julie war auf dem Sarge eingeschlafen und schnarchte gar sanst. — Romeo rüttelte sie daß sie erwachte, sie ried sich die Augen und sang dann unter schallendem Gesächter des Audisoriums.

Selächter des Auditoriums.

— In dem Gymnasium zu Winchester ist der Fall vorgekommen, daß ein Zögling seinem Diener (ebenfalls ein Eleve, der aber wegen Armuth einem reichern Eleven bedienen muß, wegen eines Versehens 60 Streiche mit einem Riem versehte. Statt den jungen Menschen aus der Schule zu stoßen, wie er es urdiente, hat der Direktor, wahrscheinlich um Aussehn zu vermeiden, den Bater bloß aufgesordert, seinen Sohn zurückzunehmen. Der Courier nimmt von diesem Vorfalle Veranlassung zu solgender Bemerkung: "Was ist das Verbrechen dieses jugendlichen Nichtswürdigen, verglichen mit der herzlosen Schlechtigkeit derjenigen, die ein Spstem dulden, wovom solche Vorfälle die unsvermeidlichen Früchte sind? Es ist traurig, es ist demüttigend, das in England keine große öffentliche Schule eristiet, auf deren Leitlung der geringste Vorfschullehrer im Deutschland, ja selbst in Frankreich, nicht mit der ungeheucheltesten Verachtung berabschauen wurde. Sogar in Spanien stehen die öffentlichen Schulen vollkommen auf derselben Höhe wie bei uns und häusig sind sie den unseinen die der unsehen die bernunseigen noch überlegen."

Muflösung bes Theil-Rathfels in ber vorgestrigen Beitung: Betnigerobe. Auflösung bes Rathfels in berfelben Beitung; 3 a p a n.

fitho, sacri palatii apostolici Praefectus; Meganber Meranus Maria Pallavicini, Pontificii Cubiculi Praefectus, und mit ibm noch zwei ans bere, nämlich die Ben. Albeet Batbolani und Julius della Porta, so auch bie hochmurdigen Pralaten, Gen. Silvester Belli, Secretae bes h. Colli-giums, und Caspar Gasparini, Secretae ber Breven an die Fürsten, und bie Ceremonienmeifter. Rachbem alle biefe gegenwartig waren, redete ber hochwurdige Pralat, fr. Bontabofi, als advocatus consistorialis, gegenüber bem papftlichen Throne knieend, Ge. Beiligkeit fo an: "Seiligfter Bater! ber hochmutbige Pralat, herr Ignatius Fabolini, Ergbifchof von Ebeffa, Gr. Eminenz bes hochmutbigften Den. Carle Descalchi, ber beit. Romifden Rirche Carbinals und Bifchofs von Sabina, procurator specialis jur Rieberlegung bes Cardinalate und bes Biethums von Sabina, hat ein Schreiben beffelben Cardinals an Eure Beiligeeit gu überreichen, welches er unterthanigft bittet ju empfangen und ju vernehmen, welche Auftrage es enthalt." Diefes wurde hierauf Monf. Gasparini überreicht, ber es laut vorlas. Es lautete: "Seiligfter Bater! Es ift icon lange Belt, bag ich großen Untrieb fuhle, bie bobe Stellung in ber flechlichen hierarchie zu verlaffen, in welche ich mich wiber all mein Berbienft erho= ben finbe, und in bas Inflitut ber Gefellichaft Jefu einzutreten. Um in einer Angelegenheit von fo bober Wichtigkeit nicht gu irren, habe ich nicht verabfaumt, in Demuth meine Buflucht gu Gott gu nehmen, und gudem auch bas Urtheil gelehrter, fluger und bemabeter Seelforger gu erfor= fchen, um gu ertennen, ob folder Untrieb der Bille bes herrn fei ober nicht. Und ba ich mich nun nach langer und reifer Prufung auf einleuchtenbe Beife von ber Bahrheit bes gottlichen Rufes habe überzeugen muffen, habe ich beschloffen, mich bemfeiben ju fugen. Gin langeres Bersichieben murbe mir nur heftige Seelenangft verurfachen, bie mich nie in Frieden laffen murbe, wie ich bas mehr als einmal munblich und mit Einds lichem Bertrauen aufrichtig Gurer Beiligkeit entdedt habe. Singeworfen baber am Throne Gurer Beiligkeit, mit ber größten Rube meines Geiftes, und voller Ergießung meines Bergens, bitte ich Diefelben bemuthigft, mir erlauben zu wollen, bag ich in Ihre heilige Sande bie hohe Carbinales wurde zurudftelle, mit welcher Plus VII., heil. Andentens, im Confiftos rium bom 10 Darg 1823 mich beehren wollte, und auch noch ju geftat= ten, daß ich dem Bisthum von Sabina, das Gure Beiligteit felbft mir verlieben, entfage, und ju gleicher Beit mich von allen jenen Banben und Berbindlichkliten lofen barf, die ich wegen jener von mir angenommenen Burben eingegangen habe; fo wie auch bas Grofpriorat von Malta, wos mit ich burch apostolische Bullen befleibet bin, nieberzulegen. Ich erflate noch ju größerer Borficht, wie biefes benn in Rraft biefer meiner gegens wartigen Afte formlich gefchiebt, bag meine Entfagung bes Carbinalates immer fest und gultig bleiben muffe; wenn auch durch irgend eine Urfache, bie ich nicht vorherzusagen vermag, es fich ereignen follte, bag ich nicht in ber Gefellschaft Sefu verbleiben konnte; ba es denn in foldem Falle, wo ich namlich nicht ferner Religiofe fein konnte, mein entschiedener Bille ift, mich in ben Stand eines einfachen Privatmannes gurudzugieben. Um nun in ben vorgefchriebenen Formen bie Genehmigung meiner angedeutes ten boppelten Entfagung von Gurer Beiligfeit ju erhalten, habe ich gegen-wartige Bittichrift mit bem geeigneten Atte ber Procura bem Monfignor Ignatius Fabelini, Secretar ber heiligen Congregation ber Propaganda, ans vertraut, welcher in biefer Angelegenheit in meinem Ramen handeln und meine Stelle vertreten wirb, in jener Beife und nach jenem Gefege, bas

ibm bon Gurer Beiligfeit wird vorgefchrieben werben. Gie werben, beilig! fter Bater! indem Ste mir bie Gnabe gemabren, welche ich erflebe, meiner Seele bie Rube wiebergeben, und bie Rrone auf fo viele Boblibaten fegen, Die Sie immer mit reicher Sand über meine Perfon ausgegoffen haben. Gewiß wird in mir ber ehrfurchtsvolle Dant unauslofdlich verbleiben, ben ich gegen Gure Beiligkeit bekenne, und ich werbe in meiner Burudgegogen= heit täglich beiße Buniche jum Bater ber Erbarmungen und bem Gott alles Eroftes erheben fur bie lange Erhaltung Gurer Beiligfeit und bie Erbohung ber beil. romifden Rirche und bes apostolifchen Stubles, ju beffen Bertheibigung ich immerbar bereit fein merbe, nicht nur mein Scherflein beigutragen, sonbern auch mein Blut und felbft mein Leben gu weiben. 3ch tuffe bie beiligften Suge Gurer Billigfeit und bitte Gie um ben apoftolifden Gegen. Rom, ben 21. November 1838. Eurer Seiligfeit un: terthanigfter, ergebenfter und verbindlichfter Diener Carl, Carbinal Dbe 8: caldi." Rach Berlefung biefes Schreibens las ber ermahnte Setretar bes beil. Collegiums mit lauter Stimme bas ihm von bem Geremontenmeifter übergebene mandatum procurae bes abbantenben Carbinals vor.

Amerifa.

Montreal, 19. Novbr. Man fagt hier mit Zuverficht, baf Ra-naba in biefem Winter ber Schauplat blutiger Ereigniffe fein werbe und baß bie rauterifden Sorben, bie bas Land angefallen, burch bie lette Rieberlage noch teinesweges getobtet feien. Relfon fei an ber Spite feiner ruchlosen Unhanger, ber Freibeuter, gegen Stanfteab, einer Stadt in ben öftlichen Graffchaften, gezogen, mobin bereits bas gange 73fte Regl= ment aufgebrochen, um ihm Biderftand gu leiften. hier find bie Steagen perrammelt, Riemand wird ohne Parole burchgelaffen, und die Stadt ift reichlich mit Bedürfniffen verfeben worben, um die Ginwohner gegen bie Bechfelfalle einer Belagerung ober eines Sturmes gu fichern, wogu bie verwegenen Rebellen fich verleiten laffen tonnten.

|                                                            | Univ                                         | erfit                                          | ā t 8 : 6                                              | Stern                                       | wart                                               | c.           |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
|                                                            | Barometer                                    | THE COLUMN                                     | Thermomete                                             | Total Park                                  |                                                    |              |
| 22. Decbr.<br>1888                                         | 3. e.                                        | inneres.                                       | åußeres.                                               | feuchtes<br>niedriger.                      | Wind.                                              | Gewölf.      |
| Mgs. 6 u.<br>9 u.<br>Mtg. 12 u.<br>Nchm. 8 u.<br>166. 9 u. | 28" 2.74<br>28" 2.52<br>28" 2.00<br>28" 1.81 | - 2, 0<br>- 1, 9<br>- 1, 4<br>- 1, 2<br>- 1 2  | - 5, 0<br>- 4 5<br>- 8 5<br>- 8, 1<br>- 3, 2<br>- 2, 9 | 0, 5<br>0, 5<br>0, 8<br>0, 8<br>0, 8        | NW. 40<br>NW. 50<br>ND. 00<br>N. 10<br>N. 20       | bickes Gewol |
|                                                            | turne)                                       | Ober + 0, 0                                    |                                                        |                                             |                                                    |              |
| 23. Decbr.<br>1888                                         | Barometer 3 E.                               | inneres.                                       | åvperes.                                               | feuchtes:<br>niedriger.                     | Winb.                                              | Gewölf,      |
| Mgs. 6 u.<br>9 u.<br>Mtg. 12 u.<br>Ndm. 3 u.<br>Ubb. 9 u.  | 28" 1.05<br>28" 0,80<br>28" 0,22             | - 1, 0<br>- 1, 0<br>- 1, 0<br>- 1, 0<br>- 2, 0 | - 2, 6<br>- 2, 7<br>- 3 2<br>- 3, 8<br>- 6, 5          | 0 1<br>0, 4<br>0, 2<br>0, 2<br>0, 2<br>0, 1 | 91D. 1°<br>D. 29°<br>RD. 20°<br>ØD. 25°<br>RD. 20° | 1 1          |
| Minimum                                                    | - 6, 5                                       | Marimum                                        | - 2,5                                                  | (Temper                                     | catur)                                             | Ober + 0, c  |
| Rebattion                                                  | E. v. Baer                                   | ft und H.                                      | Barth.                                                 | Druck 1                                     | Graß, Ba                                           | rth u. Comp. |

Theater = Radricht. Montag ben 24. Drc. bleibt die Buhne gefchloffen. Dienstag ben 25. Das Turnier zu Kronftein. Mittwoch ben 26. Das Schloß am Aetna. beehet fich, Bermandten und Freunde Donnerftag ben 27. Ein Tag Carl Stuarts bes beter Melbung, hiermit anzuzeigen: 3weiten. Der Gemahl an ber Banb.

Sur ben Chor am hiefigen Theater werben noch gwei Tenoriften gesucht. Befähigte Individuen haben fich gu melben im Theater=Bureau, Dhlauer Strafe Dr. 60.

Mis Berlobte empfehlen fich: Josephine Linbenheim, Joseph Caffirer. Breelau und Graubeng, ben 23. Decbr. 1838.

Berbinbunge-Ungeige. Die am- 18ten b. ju Bouny ftattgefundene Ber: mablung unfere Sobnes Louis Gallined mit Fraulein Rofalie Lemn aus Pofen, geigen bier: mit Bermandten und Freunden ergebenft an: Landsberg D/S., ben 21. Dicbr. 1838.

2. Gallined und Frau. 218 Reuvermablte empfehlen fich: Rofatte Gallined 'geb. Lemy. Louis Gallined.

Entbindungs: Ungeige. Die heut erfolgte gludliche Entbindung meiner lieben Frau, Friederite geborne Ronig, bon einem gefunden Anaben, zeige ich Bermandten und Freunden biermit ergebenft an.

Magdorf, ben 19. Dezbr. 1838.

Sottwald.

Entbindungs - Anzeige. Meiner lieben Frau, Emma, geb. Knothe, gestern Abend sehr schwere, aber glücklich erfolgte Entbindung von einem gesunden Knaben, wollte ich hiermit entfernten lieben Verwandten und Freunden, statt besonderer Meldung, ergebenst anzeigen.

Jacobswalde, den 20. Decbr. 1838.

Schön.

Entbinbunge = Ungeige.

Die heute Morgen erfolgte gludtiche Entbinbung feiner lieben Frau, bon einem gefunden Anaben, beehrt fich, B emandten und Freunden, fatt befon:

Ratibor, ben 20. Drebr. 1838.

Beenhard Frand.

Tobes : Ungeige. Rach fchweren Leiben entschlief am 20ften bief. fruh 51/g Uhr unfer altefter, innig geliebter Sohn Muguft, in einem Alter von 18 Jahren und 3 Monaten. Diefes ergebeuft anzeigenb, bitten um ftille Theilnahme:

Brislau, ben 21. Digbr. 1838. Raufmann Joh. Friedr. Scholb nebft Frau und 3 Gefchwiftern.

Todes : Ungeige.

Den heute fruh um 2 Uhr nach mehrwochentli: chen Leiben erfolgten fanften Tob unferer alteften, geliebten Schwester und Schwägerin, ber verwittw. Frau v. Selb, geb. v. Riemberg, zeigen bier-

Stephanshann, ben 21. Decbr. 1838. Belene v. Lieres, gib. b. Riemberg.

Charlotte v. Lieres, geb. v. Rtemberg. Friedrich v. Lieres, auf Durrjentich. Dtto v. Lieres, auf Stephanshapn.

Tobes : Ungeige. Tief betrubt melben wir biermit ben beute Dit: tag erfolgten Tob unferer thruren Gattin, Mutter und Schwiegermutter, im 59ften Lebenejahre.

Breslau, ben 22. Dezember 1838. 3. G. Bruttner, als Gatte. Albert Gruttner, als Sohn. Emma Gruttner, geb. Sepler, als Schwiegertochter.

Einem verheiratheten Gartner tann ein guter Dienft nachgewiesen werben bon E. Biegen born, Reueweltgaffe Dr. 42.

Maskenball in Kroll's Wintergarten.

Donnerflag ben 3. Januar. Entree in ben Saal 1 Rebir. Die brei noch ju vergebenben Logen find in ber Mufikalienhandlung bes herrn C. Crang gu betommen.

Rur Dilettanten, junge Damen 2c.

In ber Buchtanblung G. P. Aberholy in Brestau ift zu haben:

Fr. Stolt's gründliche Anweifung zur orientalischen Malerei,

Eransparentmaleret und jum lebertragen von Rupferftichen auf Sols, Pappe u. f. m.; nebft Bes lebrungen, bas Fieniffiren von Rupferftichen, Rar= ten und allen Bafferfarben=Malereien, Relief=Mr= beiten in Moos und Saar, Bronciren ber Bilber-rahmen ac. betreffend, fo wie Unweifungen, alle hierzu erforderlichen Lade und Gummi-Muftofun= gen u. bgl. m. gu verfertigen. Fur jeben Dilet= tanten ber Malerel, fur junge Damen, fo wie insa befondere für Ladirer von Solg=, Blech =, Leber= und Bacheud : Baaren. Queblinburg, bei G.

Baffe. Dit 5 Uthogr. Safein. 8, geb. Preis 12 Gr.

Vollständig in 12 Bänden

Schiller's iammtl. Werke in ber neuen eleganten Zafchen-Musgabe noch jum

Subscriptions:Preife von 3 Rtir. 8 Br. in ber Buchhandlung Carl Weinhold

(Albrechteftrafe Dr. 53) in Breslau gu haben. Borguglich icon gebundene Eremplare gu bobe= rem Preise in 8 verschiebenen Banben, morunter mehrere feine englische, eignen biefes Bert um fo mehr zu einer recht werthvollen Festgabe.

Mit einer Beilage.

# Beilage zu Nº 301 der Breslauer Zeitung.

Montag ben 24. December 1838.

3m Berlage von G. P. Aberholy in Breslau erfcbeint:

Schlesisches Kirchenblatt.

Gine Zeitschrift fur Ratholiten aller Stande, zur Beforderung bes religiösen Sinnes.

Berausgegeben im Berein mit mehreren fatholischen Geiftlichen

Dr. Joseph Gauer, Curatue ju St. Anton.

Matthäus Thiel, Pfarrer ju 66. Corpus Chrifti und St. Difolaus.

Fünfter Sahrgang 1839.

Der Preis bleibt 2 Reir. für ben gangen Jahrgang, welcher mit 15 Sgr. vierteijährlich pranumerirt wieb. Diejenigen resp. Ubnehmer, welche biese Zeitschrift burch bie zunächft gelegenen Konigl. Post-Aemter zu beziehen wunschen, wollen ben Betrag mit 2 Relr. vorauszahlen, wofür sie solche auf bemselben Post-Amte wo den tlich portofrei, ohne bie minbeste Preis-Erhöhung, bas ganze Jahr hindurch in Empfang nehmen tonnen.

# Carl Cranz,

Kunst- u. Musikalienhändler in Breslau

(Ohlauer Strasse), empfiehlt sein wohl assortirtes Lager von Musikalien, besonders zu nützli-chen und angenehmen

Weihnachtsgeschenken, und verspricht die schnellste und beste Ausführung jeder ihm zu machen-

den Bestellung.

Wie in früheren Jahren mache ich auch bei dieser Gelegenheit ein resp. Publikum auf das nützlichste aller musikalischen Weihnachts-Geschenke sufmerksam. welches darin besteht, Quittungen für die jährliche oder halbjährliche Benutzung meines Musikalien - Leih - Institutes auf die Dauer obiger Zeit von Weihnachten ab zu verschenken. Ich erlaube mir besonders, diese Art von Geschenken deshalb bestens zu empfehlen, weil auf diese Weise durchaus kein Missgriff in der Auswahl gemacht werden kann.

Breslau, im December 1838.

Carl Cranz.

#### Musikalisches Weihnachts-Geschenk!

zu haben in Carl Cranz Musikalien-handlung (Ohlauer Str.) So eben ist erschienen:

### Album musical

des jeunes Pianistes ou Recueil de Airs variés Rondolettos pour le Pianoforte

par Adam, Chaulieu, Lamoine et Levasseur. Preis 1 Rthlr. 10 Sgr.

Saubere Ausstattung und eine sehr hübsche Titelvignette, verbunden mit neuen sehr interessanten Compositionen leichter und gefälliger Art, werden jungen Clavierspielern Freude machen.

In ber

#### Buchhandlung von S. Schletter.

Mibrechteftraße Dr. 6, find antiquarifch ju haben : Albrechtsstraße Nr. 6, sind antiquarisch zu haben:
Herbers sammtl. Werke. 60 Bbe., eleg. geb.,
f. 13 Nthle. Bürgers Werke in einem Bbe.,
sehr eleg. Hlbfrzbb., f. 3 Rthle. Steins Reisen,
7 Bbe., mit Rupf. und Karten, Hlbfrzbb., für
4 Rthle. Lessings schönwissenschaftliche Schriften,
7 Bbe., eleg. geb., für 3 Rthle. Hölber, bie Kamitte Lindorf, 4 Bbe., m. Kpf., eteg. kart., für
1% Rtblr. Lossius Gumal und Lina, 3 Bbe., 12/2 Reblr. für 1 Reblr.

Jugenbicheiften und Rinberfpiele in großer Aus-

mahl gu febr billigen Preisen.

Auf bem Dominium Mablen, Trebniber Rreis, fteben 15000 gut gebrannte Flachwerke jum Berstauf, ju 7 Rthir. fue bas Taufenb.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Breslau sind so eben nachstehende, zu Fest-Geschenken vorzüglich geeignete,

#### neue Musikalien

erschienen:

#### Variations

l'air allemand: Dein ist mein Herz", de Fr. Curschmann. Preis 10 Sgr.

#### Zwölf Uebungen

für die Violine, componirt und seinen fleissigen Schülern gewidmet von Moritz Schön,

Orchesterdirector am Theater zu Breslau. 18 Heft. 171/2 Sgr.

### Vier Lieder:

1) Lied des Gärtners. 2) Wiegenlied. 3) Bild. 4) Heimfahrt.

Für eine Singstimme mit Begleitung des Pia-

noforte componirt von
Eduard Tauwitz.
Op. 10. 12½ Sgr.

#### Trost.

Gedicht von E. Ferrand. Für eine Singstimme mit Pianoforte- und Hornbegleitung componirt von

#### Eduard Tauwitz.

Op. 14. 71/2 Sgr.

Bei Schlefinger, Rupferichmiedeftr. Dr. 31. Das Conversationelericon, neuefte Auflage, Das Conversationslepicon, neueste Austage, 12 Bbe., 1887, (Brochaus) elegant Halbsbb., für 14½ Rtl. Dasselbe, 1830, Halbsbb., für 12 Rtlr. Schillers Werke, 12 Bbe., Prachtausgabe, mit Stahlstichen, höchst sauber Halbsb., f. 10 Rtlr. Lessings sämmtl. Werke, 32 Thee., 1828, Ppbb., statt 14 für 8 Rtlr. Müllner's bramat. Werke, 7 Thee., nebst 4 Supplmtbb., 1828 — 30, f. 5 Rtlr. Garve, üb. Moral u. Literatur, 5 Bbe., f. 3½ Rtlr. v. Erlach, Bolkslieber ber Deutschin, 4 Bbe., 1835, f. 5 Rtlr. Schulze, die bezauberte Rose. v. Erlach, Bolkstleber ber Deutschin, 4 Bbe., 1835, f. 5 Ktir. Schulze, die bezauberte Rose. Pachtausg. m. Kupfern f. 1% Ktir. Menzel, Geschichte ber D. utschen, 7 Bbe., 4., m. Kupfern, 1815 — 23, st. 20 f. 4 Ktir. Dessen Chrosnit von Breslau, f. 2½ Ktir. Las Comedias de Calderon por Keil en quatro Tomos, 1830, st. 16 f. 10 Ktir. Fischer p. Streit, Utlas von Europa, (82 Karten) nebst 3 Bben. Text, 1837, st. 11 f. 5 Ktir. Ischook, die klassifichen Stellen der Schweiz, m. d. treffl. Stabist., 1838, eleg. Habber, st. 3st. 40 Bbe., st. 14 f. 8½ Ktir. Beder's Weltgesch. 14 Bbe., v. Müller's sammtl. Werke, 40 Bbe., ft. 14 f. 8½ Rtlr. Beder's Weltgesch. 14 Bbe., neueste Aust. 1838, eleg. Halbsab., für 9 Rtlr. Pölig's Weltgesch., 4 Bbe., 1830, f. 3½ Rtl. Scholz, Werke ber Admacht, 12 Bbe., m. Kpf. 1837, f. 5 Rtlr. Cooper's sammtl. Werke, 81 Thte., für 8 Rtlr. Der Naturfreund, von Endler u. Scholz, 11 Bbe., 4., m. isum. Kpfen., st. 44 Rtlr. f. 14 Rtlr. Berzeich nisse meines Lagers gratis.

Flugel jum billigen Bertauf, wegen Dangel an Raum, fteben Dhlauer Strafe Dr. 71, im erften Stod, hinten beraus.

### allbegehrte Rathselbuch: 50 Mathfel und Bilber für Rinber

von 8 bis 12 Jahren.

Bon

Friedrich Hoffmann, mit Beichnungen von Dito Grashof und Levy Etfan (Preis 1 Rthte. 10 Sgr.),

ift fo eben angelange bei

Mr. 506

Ferdinand Hirt (Brestau, am Martt Dr. 47).

U u f r u f. Da bei ber am 28., 24., 30. und 31. Oftos ber biefes Jahres stattgefundenen öffentlichen Berfteigerung der im biefigen Stadt-Leih-Umte verfal= lenen, in ben Johren 1836 und 1837 gum Bers fag getommenen Pfanber bei nachstehenben Pfanb-Nummern : Nr. 5956 Nr. 13099 Nr. 15068

ein leberfcuß verblieben ift, fo merben bie bethei= tigten Pfandgeber hiermit aufgeforbert: fich bei bem biefigen Stadt : Leih : Umte von jest ab bie fpate: ftens jum 24. December 1839 gu melden und ben, nach Berichtigung des Darlebas und ber ba-von bis jum Bertaufe des Pfandes aufgelaufenen Binfen, fo wie bes Beitrages ju ben Auktioneto-Ren verbliebenen Ueberschuß gegen Quittung und Rudgabe bes Pfanbicheines in Empfang zu nehmen, widrigenfalls die betreffenden Pfandicheine mit ben barauf begründeten Rechten bes Pfandichuldners als erloschen angesehen und die verbies benen Ueberfcuffe ber ftabtifchen Armentaffe gum Bortbeit ber biefigen Armen überwiefen werben

Breslau, ben 19. December 1838. Bum Magiftrat biefiger haupts u. Refibeng: Stadt

perordnete Dber-Burgermeifter, Burgermeifter u. Stabt-Rathe.

Aufgebiobener Stedbrief. Der burch Stedbriefe vom 4. b. M. wegen Diebstahl verfolgte Tapezier-Gebulfe Georg Lampes aus Frankfurt a. DR., ift bereits an une abgelies fert worben, beffen Berfolgung hat baher ihre Er= ledigung gefunden.

Breslau, ben 20. Dez. 1838. Das Königl. Inquificoriat.

Befanntmadung.

Am 31. b. Die. Nachmittags 2 Uhr follen in unserem Geschäftslotale eine Angahl Spielkaz-ten von allen Sorten öffentlich meiftbictend gegen baare Bezahlung verfteigert werben. Rach ber Allethochsten Berordnung vom 16ten

Juni c. burfen gmar bergleichen Rarten vom 1ten Januar 1839 ab nur von ben koncessionirten Handlern feilgeboten werden, dies bindert jedoch nicht, daß in der oben bemerkten Auktion Prisvat-Personen, besonders Gasts und Schenkwirthe, Rosseiters und Andere mehr sich wit Borrathen perfeben.

Breelau, ben 31. Dezember 1838. Ronigliches Saupt-Steuer-Umt.

Rothwendiger Bertauf

vor bem Stiftgerichte-Umte gu Lauban. Das jum Johann Gottlieb Bufefchen Rachs laffe gehörige, sub Dr. 20 gu Rergborf belegene Bormert, abgeschabt auf 9382 Rible. 13 Sgr. 6. Pf. Courant, ju Folge ber, nebft Sypothetenfchein in ber Regiftratur einzufehenden Tare foll im Gan-

gen ober in einzelnen Parzellen am 5. Marg 1839 um 10 Uhr Bormitrags an Det und Stelle in

Rergborf subhastirt werben

Subhaftations=Patent. Das ju Rieber Thiemenborf bei Lauban sub Dr. 80 gelegene Freibauergut, gerichtlich tariet auf 6268 Rite. 26 Sge., foll in termino ben 27. Mart 1839 Rachmittage 3 Uhr an Det und Stelle, im Bege ber nothwendigen Subhaftation veraußert werben, und faben wie Raufluftige gu biefem hiermit ein. Tare und Soppothetenfchein find bier in unferer Registratur einzufeben.

Lowenberg, ben 19. Gept, 1838. Das Berichtsamt Dieber-Thiemenbo.f. Un berfed.

Befanntmadung. Es foll bie Lieferung ber jum Bleberaufbau ber auf unferem Rammereigute Cantereborf abgebrannten Bormeres : Gebaube erforberlichen 800 Tonnen Mauerkalt in bem am 3. Januar 1839 Bormittage um 11 Uhr ju Rathbaufe anberaum: ten Lig tations-Zeemin öffentlich an ben Minbeft= forbernden ausgegeben werben, wogu wie Entre petfelustige hierdurch einladen.

Brieg, ben 18. Dezemb. 1838. Der Magistrat.

Betanntmachung. Im Einverftanbniffe ber Stadt : Berordneten foll bie be Rammerei gehorige Schloß=Urrende ju Oblau, öffentlich, meiftbietenb verlaufe werben. Bu biefem Bertauf haben wir einen Termin am 24. Januar 1839, Bormittage um 9 Uhr, in unferm Umisiotale anbergumt, und laben bas faufluftige Publifum bagu ein.

Die Bertaufe : Bebingungen werben am Ter mine ben Licitanten vorgelegt werben, find auch mabrent ber Amtsftunden in unferm Seffions: Bimmer jebergeit zu inspicien.

Dhlau, ten 14. December 1838. Der Dagiffrat.

Bauverbingung.

Es foll im Laufe fünfeigen Jahres hierfelbft bas Schulbaus nebft Rufterwohnung neu gebaut, und ber Bau an ben Dinbefiforbernben verbungen werben. hierju ift ein Termin auf ben 16ten Jonuar 1839, Bormittage um 10 Uhr im alten Schulhause anberaumt, wogu quas lificirte Baumeifter eingelaben werden. Die Bebingungen find in ber biefigen Regiftratur jeber: geit in ben Umtoftunben einzusehen.

Gofchus, ben 12. Decbr. 1838. Frei Stanbesherrliches Dominium.

Bekanntmachung. Den unbefannten Glaubigern bes gu Polnifch; wette ab intectato verftorbenen Wegebauführers Ignat Belicher wird biermit befannt gemacht, bag beffen Rachlagmaffe nach Berlauf von vier Mochen unter bie befannten Glaubiger vertheilt merben wirb.

Reiffe, ben 17. December 1838. Ronigliches Fürftenthumsgericht.

Aufforberung. Der Runftgartner Derr Burgel, fruher in Siebeneichen, fpaterbin in Rlein-Banbris, welcher Ach fur jebo ale Gariner bei Breelan befinden foll, wird hiermit aufgefordert, mir feinen jegigen Aufenthaltsort anguzeigen.

Lowenberg, ben 20. Des. 1838.

3. C. S. Efdrich.

Große Pomm. Ganfebrufte, Teltower Müben, marinirten Lachs, geräucherten Lachs, Elbinger Bricken, Bollandischen Rafe, Limburger Rafe, geräucherte Beringe, marinirte Beringe mit Pfeffergurten

und Zwiebeln empfiehlt bluig:

die Bandlung G. G. Cchwart, Dhlauer Strafe Dr. 21.

Der im Königlichen Foift-Revier Schoneiche ftattfinbenden holg-Lieitatione-Berfaufe= und Bahl-Termine im Laufe bee Jahres 1839.

|                                        |                                                                                     | Monat und Datum. |         |             | atum.       |                                                     |                                                                                                   |                  |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
|                                        | Schuß:<br>Bezirk.                                                                   | Januar.          | Mars.   | Stani.      | Robbe.      | Stunde.                                             | Tageszeit.                                                                                        | Berfammlungsort. |  |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7. | Buschen.<br>Helbau.<br>Tarpborf.<br>Pronzenborf.<br>Bautte.<br>Kreibel.<br>Gleinau. | 3 3 4 4 7        | 1 1 2 4 | 8<br>3<br>4 | 4<br>4<br>5 | 10-12<br>1-8<br>8-10<br>10-12<br>2-3<br>8-10<br>2-4 | Bormittage.<br>Rachmittage.<br>Bormittage.<br>btv.<br>Nachmittage.<br>Bormittage.<br>Nachmittage. | 3m Rreticham     |  |

Der Forft : Infpelior Bagner.

Unttion.

Trebnis, den 18. Decbr. 1838.

Sowent, bestehend;

in einer Lifchubre, einer golbenen Repetiruhte, in Ringen, Tabadpfeifen, vorzüglichen und feltenen Jagbgewehren, Gilbergefchier, Porzels lain , Glafern, Binn, Aupfer, Leinenzeug und Betten, einem guten Leichtschen Mahagonis, Slugel und fonftigen Mobels, Sausgerathen, Rleibungsftuden, einigen Rupferftithen, dinefifchen Gemalben und Buchern, fo wie in zwei Bagen, 2 Schlitten, Uder = Bagen und ver-

schiebenen landwirthschaftlichen Acker-Utenstlien, ferner in Flachs, circa 60 Sack Kartosseln und einigem Stroh- und Leinsamen-Boreathe, soll in termino ben 21. Januar f. J. Boemittags um 9 Uhr und die nächstsogenden Tage in der Oberförsterei zu Kriebt owih gegen fofortige baare Bahlung meiftbietenb verfauft werben.

Sahfungefabige Raufluftige werben baber auf: geforbert, fich gur angegebenen Beit einzufenben unb ben foforten Bufchlog an ben Deiftbietenben gu gewärtigen.

Canth, ben 12. Dezember 1838. ber gröff d Bluder von Babtftabtfchen Serefchaft Rrieblowit.

### Burgerliches Casino.

Donnerftag bin 27. Des. Programm des Rongerts

Duverture aus bem Ballet "Jero" bon Linbpaintner.

Cavatine aus "Rorma" von Bellini. Fantalie für obligate Riarinette von Bar-

mann, vorgetragen von herrn Lange. Kronungs: Malger von Labigep. 5) Du vetture ans "Wilhelm Tell" von Roffini.

"Der Sanger und ber Banberer", von S. Proch; Lieb fur Tenor, mit Begleitung bes Planoforte und dromatifchen Balbhorne, vor= getragen von ben herren Biemiger, Rothe und Albrecht.

Finale aus bet "Rachtwandlerin" v. Bellini. 8) Carneval in Paris. Galopp von Strang. Die geehrten Mitglieber wollen bie Gaftbillets in ber Runfthandlung &. Rarfc in Empfang negmen.

Der Borfanb.

Bu ben in meinem Lofal ftattfinbenben

Redouten

find Billets bet bem Raufm. Den. Bertet, fo wie Masken und Domino's Anappe.

bei mir zu haben.

Rebouten=Ungeige. Donnerftag, ale ben 27. b. D., wird in bem großen Reboutenfaale Bal en Masque gehaften, wozu gang ergebenft einlabet: Moile.

Bue Tangmufit in Morgenau, ben 26. Dec., tabet ergebenft ein:

Guffab Junge Coffetier jur Fifcherei.

Unentgeltlich

Gesellchaftstang ju Morgenau im Schloffe, ben 2ten und Sten Beihnachtsfeiertag; um recht gabl-reichen Besuch bittet: R. Blafd, Roffetier.

Nr. 78 Dhlauerftrage, eine Stiege boch ; ift eine Stube mit Meubeln gu bermiethen und balb gu beziehen.

Zu gütiger Abnahme empfiehlt: Der Mobiliar-Nachlag bes zu Krieblowis ver- Gardeser vollsaftige Citronen, 100 Stück florbenen Graffich Blucherschen Dberforftere Ben. 31/4 Rtlr., 12 Stück 12 Sgr., 1 Stück 11/4 Sgr., feine geistige Getränke, von Qualité bedeutend besser als der Preis, in ganzen und halben Flaschen, die Flasche 1 Rthlr., Ananas-Jam. Rum d. Fl. 25 Sgr., Jam.-Rum Nr. 0. 22½ Sgr., Nr. 1. 20 Sgr., Nr. 2. 17½ Sgr., Nr. 3. 15 Sgr., Nr. 4. 12½ Sgr., feinen Rum, d. Fl. Nr. 1. 10 Sgr., Nr. 2. 8 Sgr., Nr. 3. 6 Sgr.; werden Flaschen gebracht, so wird nach dem preuss. Mass jede Sorte billiger berechnet, Weine von besten Jahr-gängen, Nierensteiner 25 und 20 Sgr., Laubenheimer 20 u. 17½ Sgr., Liebfrauenmileh 15 Sgr., Fein Graves 15 u. 12½ Sgr., Medoc Lamarque 15 Sgr., Medoc St. Macaire 12½ Sgr., Medoc 10 Sgr., Malaga 20 Sgr., Oeden-burger 20 Sgr., die Flasche enthält % schles. Maass, süsser Unger, die Berl. Bout. 25, 20 u. 15 Sgr., Barceloner 20 Sgr., Bischof 20 Sgr., Cardinal 15 Sgr.,

> C. F. Rettig, Oderstrasse Nr. 16, goldner Leuchter.

# Ballblumen, ganz neu und höchst ele= gant, erhielt direft aus

die Damenpuß = Yand= lung von

T.S. Schröder, Ming Mr. 50, eine Stiege hoch.

### Wein-Offerte.

Bon meinem Commiffions = Lager empfehle ich jum bevorftebenben Fefte, als außerorbenelich billig: alten Dibenburger, pro Blafche . 21 Sgr.

ju geneigter Ubnahme gang ergebenft.

Friedr. Wilh. Ronig, Dhlauer Str. Dr. 68, gur gotonen Weintraube.

in schwarz, weiß und faconnirter Seibe, Salbfeibe und Baumwolle, fo wie bie feinsten französischen Glace Handschube in hell und dunkel, seidne, halbseidne und baumwollne in ben mobernften Far= ben, empfiehlt zu den billigften Preisen:

Die Mode-Waaren-Handlung für Herren

Ohlauer Straße, golbne Krone, nahe am Ringe.

### Eröffnung

# Putz- und Mode-Waaren-Lagers

Wilhelm Helmich

Leipzig und Löwenberg.

Breslau, den 22. Dec. 1838.

Büttner-Strasse in den drei Bergen.

Larven

in größter Musmahl offeriet ju ben billigften Preifen : Die Handlung S. G. Schwart, Dhlauer Strafe Dr. 21.

Bum bevorftebenden Fefte erlaube ich mir, ein geehrtes Publikum auf verschiedene

Gold- u. Silberwaaren, Die fich ju Geschenken vorzüglich eig: nen, und die ich zu ben möglichft billigften Preifen verfaufe, ergebenft aufmerksam zu machen.

Eduard Foachimsohn, Blücherplat Nr. 18, neben der A. Kommandantur.

Paté froid.

Einem boben Abel und geehrten Publifum mache ich die ergebene Ungelge, baß zum bevorftebenden Sefte verschiedene Sorten von Pate froid von mir angefertigt morben finb, wogu ich gang b.fonbers ben von mir gefettigten Montarda di Milano ans rathen fann. Gleichzeitig bitte ich um geneigte Auftrage, beren prompte und reelle Ausführung, verbunden mit geschmadvollem Aeufern, gewiß jes ber Aufforderung Genüge leiften foll. Die Randitorei und Chocolabenfabrit

Dhlauer Strafe Dr. 56, bem Theater vis-à-vis.

Berloren. Breitag ben 21. Dezemb. bat fich meine ichwarze Suhnethundin, fein gebaut, einen fcmalen weißen Streifen unter ber Beuft, und auf ben Ramen Luna borent, von mir verlaufen; indem ich vor Untauf biefes Sunbes marne, erfuche ich ben Finber beffetben, mir ihn gegen anftanbige Betohnung gefälligft balb gurud:

Breslau, ben 22. Dez. 1838.
von Bieberftein,
Reuscheftr. Rr. 38, in ben 3 Thurmen.

Bum Beihnachtsabend labe ich nach echt schlesischer Beise auf ein Ge-richten Karpffische meine verehrten herren Gafte und alle anbern Personen ein, bie es fich

bei mir fcmeden laffen wollen. Gine Recension meiner Gerichte gu geben, wie es ber neue Zon erforbert, halte ich fur überftuffig, Diefes Geschäft überloffe ich vertrauungevoll dem geschmadeundigen Gaumen meiner freundlichen Serren Befucher.

Beufchefte. Dr. 60, im ichwargen Abler.

Wertissement.

Den herren Butsbefigern empfehle ich mich gang ergebenft jum Uns und Bertauf von Ges treibe alder Urt, Botte, Dels und Futters trauter Samereten und fonftigen Produkten gegen billige Provifion, und bin im Stanbe, gegen Berpfanbung von beweglichem und unbeweglichem Eigenthum Datlebn zu civilen Preisen anschaffen gu fonnen.

Friedr. Wilh. Konig, Comptoir Dhlauer Strafe Dr. 68, gur goldenen Beintraube.

Eine Schmetterling: Sammlung mie vielen fel-tenen Eremptaren, jum Weihnachte: Gefchent fich eignend, ift gue vertaufen Stodgaffe De. 17, 1 Stiege hoch.

Berauferung eines Grundftud's. Ein im besten Baugustanbe fich befindenbes Grundftud am großen Ringe, welches außer ben

Binfen und Abgaben einen reinen U berfchuß von 500 Ribir, jahrlich gemahrt, municht ber Befiger an einen foliben, zahlbaren Raufer ju teraufern; bierauf Reflectirenbe wollen fich besfalls an Grn. Juftigrath Graff wenden.

In i sigs. Gine Partie Shawlchen, bas Stud à 12 Sgr., offeriet bie Mobe : Schnitt : Maaren : Sandlung bes

M. Sachs jun., am Ringe, grüne Röhrleite Nr. 33, im Gewölb?.

Bum beiligen Abend find gute Butters, fo wie auch Mohnstriezel gu haben: beim Badermeifter Forfter, Schmiebebrude Dr. 63, im er ften Bier: tel, nabe am Ringe.

Bu bevorftebendem Beihnachts : Sifte empfiehlt su bevorstehendem Weihnachts Aufe empsteht feinste Dampf-Chokolade mit lithographirten Devisen, Racahoùt des Arabes Nr. 1, beste Rheinsweine, à 10, 12½, 15 Sgr. bis 1 Mtlr., Fransössiche (nicht Grünberger) rothe und weiße Weine, à 15, 17½, 20 Sgr. bis 1 Mtlr., feinste Ungarzund alle übeigen Sorten Weine, so wie alle bils ligften Speceret: Baaren.

C. Unbres, Carleplat Dr. 3.

AAAAAAAAAAAAAAA Fur Mufitfreunde.

Es ift une eine gebrauchte, aber gut gehaltene Wiener Flote von Chenhols mit flibernen Rlappen, fur einen billigen Preis jum Bertauf übergeben morden. Peudert & Sohn,

am Meumartt Dr. 17. -

Naps- und Leinkuchen tauft jebes beliebige Quantum gu geitgemagen

Fried. Wilh. König. Dhlauerftrage Dr. 68, jur golbenen Beintraube.

Bur möglichft ichneuften und forgfamften Unfertigung von

Bifiten- und Gratulations-Rarten empfieht fich bas lithographische Inflitut von

C. Lilienfeld in Breslau Albrechieftr. Rr. 9, im 2ten Biertel vom Ringe.

Als vorzügliche Würze ju ben Karpfifchen, empfiehlt bie neue Graupne-rei, Derftrafe Rr. 26, ihr anerkannt gutes

> Geräucherten Lachs empfiehlt

C. F. Wielisch, Dhlauer Straße Rr. 12.

Ein Kutscher,

welcher zuleht mehrere Sahre bei einem biefigen Arzte ale auch bet feinen früheren herrschaften zur größten Bufriedenheit gebient, wird nur bieferhalb, wegen Gefuch einer anderweitigen Unftellung biermit biftens empfohlen, und liegen Beugniffe bei mir gur Anficht bereit. F. B. Nicolmann, Deffergaffe Dr. 1 am Reumarkt.

Nach dem Gewicht

wird Gebirgetischbutter fortmabrent vertauft, unb macht auf ben 2. Transport gebachter Baare befondere binfichtlich ber Gate aufmertfam: Groß

Reue Graupnerel, Deetftrafe Dr. 26.

Bohnunge=Ungeige.

Schmiebebrude Dr. 62 nabe bem Ringe ift an einen fitlen und punktlichen Miether ber 3. Stock, besteherb in einer lichten Borber- und Sinter=Stube 2c. gu bermiethen und Dftern gu begieben.

mit feinen Malereien, empfiehlt in reicher Mus-mabl: die Porzellan-Malerei von F. Pupte, Naschmarkt Rr. 45, eine Stiege hoch.

Un ge i g .. Die geehrten Mitglieber bes hiefigen landwirth: schaftlichen Bereins benachelchtige ich ergebenft, baß pro 1839 folgende Tage ju ben Bereins : Ber= fammlungen bestimmt find:

ber 28, Januar, 20. Februar, 20. März, 17. April, 15. Mai, 19. Juni, 17. Juli, 3. August, 18. September, 18. Oftober, 21. November und 18. December.
Dels, den 24. December 1888.

Das Directorium bes Bereine. v. Prittmis.

Etwas

So eben empfing ich eine Partie gang feine Cigarren, welche à 6 Studt brit verpackt, als ein recht paffendes fleines Geschent ber Billigfeit hals ber zu empfehlen find.

### M. Schlochow,

Allbrechtsftraße Dr. 24 neben ber Doft. 

Bisiten-Karten werben billig gefertiget im lithographifchen Inftitut von

C. G. Gottschling, Albrechtöftr. Nr. 36.

Mechte Strafburger Ganfeleber = Pasteten

find zu bekommen in ber Weinhandlung am Thea-ter, Dhlauer Stroße Dr. 36.

Alechter alter Malaga, als Morgenwein gang befonders ju empfehlen, bie Flasche 18 Sgr.; bei Entnahme von 12 flaschen 13te frei, empfehlen:

Bübner & Cohn, Ring 32, LEreppe.

Preiffelbeeren

find wieder ju baben: Junternftrage Mr. 3.

Bu vermietben und ben erften Januar gu bes gieben, Rlosterfraße Ne. 49, im Desterreichischen Raiser, in der ersten Etage 5 3'mmer, 1 Rabinet, Ruche, Speisetammer nebst Holzgelaß, Staltung und Wagenplaß, für den Preis von 50 Rtl. auf drei Monate. Das Rahre 1 Treppe hoch gu erfahren.

Am Ritterplas Re. 5, erfte Etage, ift eine Wohnung von 3 Stuben, 2 Kabinets, Ruche und Beigelaß mit Meubles von jest ab bis Oftern zu vermiethen, und bie Bedingungen, Ring Nr. 29, zwei Treppen, einzuholen.

den 24sten dieses wird noch Auktion

Es werden folgende Gegenstande ausgeboten, ale: febr fone Cattun-, Mouffelin- und Bottift-Rleiber, welche ich in Partien verlaufen wollte, wollene und feibene Besten, Meuble-Moor und Damaft, Gardinen-Frangen, Rragen in Bobinet, Mull und Blonden, weiße und ich warze Blonden, coul. Linon und Crep, Sammet und Sammetwesten, Damentuche, Bionbengrund, Spigengrund und bergl. Streifen, Sofenzeuge, Refte von feibenen, halbfeibenen Beugen und Merinos, Thibet= und Terneaur-Tucher, Eternelle gu Rleibern, Roper-Manchefter und Breslau, den 23. Dezember 1838. m. bergleichen,

L. Oppenheimer, Ring Nr. 2.

Offerte.

Arac de Goa.

ble Deiginal-Flafche 1 Rthle.

Feinster Jamaica-Rum,

in Flaschen à 20, 15 u. 12 Ggr.

Jamaica-Rum,

in Flaschen, à 10 und 8 Sgr.

Punsch= und Grogg-Essenz, vom feinften Jamaira-Rum, Die gange

Flasche 20 Sgr., bie halbe Fl. 10 Sgr. Feinster Bischof,

> bie Flasche 15 Sgr.; ebenso empfehle ich meine

Ungar-, Roth- u. Rheinweine, in Glafchen und einzeln.

> C. G. Felsmann, Dhlauer Str., Konigs:Ede Dr. 55.

> > Aufforderung.

Alle Diesenigen, welche ihre Geschäfts:Verbindung mit dem verstor: benen Lederfabrifanten G. Pfeiffer in Oppeln abgebrochen haben, und an benfelben noch Gelder schul: ben, werden hiermit aufgefordert, biefe Refte bis fpateftens den 15. Januar 1839 an Unterzeichneten abzuführen, widrigenfalls gegen die: selben ohne weiteres die gerichtliche Rlage eingeleitet werben wird.

Oppeln, d. 1. Dezbr. 1888. Erdm. Raabe, Buch: u. Steindruckereibeniter.

Tavak-Offerte.

Bum bevorftebenden Bethnachte : Fefte empfiehlt alten Barinas: Canofter und Portorico in Rollen, Rauch= und Schnupf: Tabate in Pateten, feine achte havannas und Bremer Cigarren in großer Muswahl, als fich gu Gefchenken eignend;

Die Tabak-Fabrik J. G. Mahner, Bifchofftrafe Dr. 2.

Condoner Mataffar : Del von Rowland à Rthir. Rofenmaffer, bas Circaffier weit übertreffend, die Bouteille 15 Sgr. Barenmart: Del 15 Sgt. Die Ertraits der Blumengeruche bes füblichen Frankreichs empfiehlt 15 Ggr. pro Flacon, fo wie bonne Eau 1 Rthir. 5 Sgr.

Die Sauptnieberlage frangof. Parfumerien bes 2. Brichta, c. d. à Londres et Paris, in Breslau, Soubbrude altes Rathhaus.

Zur Tanzmusik,

Preisen ju gefälliger Abnahme.

Teinften Carawanen = Thee in Driginale, gangen und halben Buchfen,

f. Peccos, Imperials, Perls und hapfanfchin-Thee, achten Jamaica:Rum, mehrere Sorten vorzüglich schonen Mostrich, so wie alle übeigen Colonials Baaren, empfiehlt jur geneigteften Beachtung

3. G. Rahner, Bifchofftrage Dr. 2.

Baierisches Lagerbier, aus der Societäts: Brauerei am Wald: schlössel bei Dresben.

von vorzüglicher Gute, habe ich einen Transport erhalten, und werbe ich folches ben 25ften b. M., als ben erften Beihnachtefeiertag, anfangen ju vertaufen, woju ich um geneigten Befuch ergebenft bitte.

Sandler, grune Baumbrude Dr. 1.

**自由自由自由自由自由自由自由自由自** Aechte Havanna-Cigarren. Bei perfonlicher Unwefenheit in Samburg hatte ich Gelegenheit, eine Partie gang achte havanna Cigarren angukaufen, und jugleich ben Importationsichein an mich ju bringen. Bon biefen Cigarren ließ ich eine Probes fenbung nach Brestau tommen, bie nun eingetroffen ift, und verlaufe ich felbige à 30, 40 und 50 Rthlr. die 1000 Stud, jeboch nur in 1/4 Riften à 250 Stud, in Deiginalpadung.

Eduard Liebold. Mibrechisftrage Dr. 36. CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

Meinen sehr resp. Kunden beebre mich bie ergebene Ungeige ju machen, bag bie geftern ausgelabenen 6000 Pfb. Canafter, Soll. Mannchen auf bem Tonnchen, à 10 Ggr. bas Pfund, neue Mufmertfamteit verbienen, unb biefen ausgezeichnet guten Tabat, in nieblich geformter Padung, auch ju Beihnachte: Befchenten hiermit empfishtt:

3. G. Egler, Schmiebebrude Dr. 49.

Für Marqueure

werben fauber und billig Reufahrsmunfche angefertigt in ber Buchbruckerei von Leopold Freund,

Ritolal= und herrenftragen=Ede Dr. 7.

Kür die Herren Gutsbesitzer. Fur Geifenfieder-Ralt, welcher als bas befte Dungungsmittel anerkannt ift, wird ein Abnehmer gefucht.

3. Cobn u. Comp., Grun-Seifen-Fabritant, Talchenftr. Rr. 31.

Die Wein=Rieberlage am Theater, Ohlauer Strafe Dr. 35, verlauft nachstebenbe gute Tifch= weine ju folgenden billigen Preifen:

frangoffiche weiße und rothe, à 9 Gr., 10 und 12 Gr. 20.

Rheinwein à 15 Sgr. Abgelegenen herben Ungar à 14 Sgr. 2c.

In Rentschfau Dr. 11 feht ein breijabriger

Sprungochfe, Schweizer Abfunft, jum Berfauf.

Ungefommene Frembe.

auf den 2. u. 3. Keiertag labet ergebenst ein:

3. Tie de, im Rothkeelscham.

Den 21. Dechr. Drei Berge: dr. Guteb. Baron v. Guteb. Weise de Goa, bei den billigsten pu gefälliger Abnahme. Wogenhoff a. Schweidnig v. 23. Inf. Reg. — Botel

be Silesie: Fr. Grafin v. Zeblig a. Rosenthal. Hr. Justig Commiss. Salomon o. Kempen. Hr. Sutspäckter Minor a. Moitsborf. — Zwei gold. Edwen: Hd. Kaust. Beyer a. Brieg u. Rupprecht a. Dredden. — Sold. Gans: Hr. Dr. med. Dropsp a. Krakau. Hr. Ksm. Wagner u. Hr. Fabrikbesiger Baumann a. Warsichau. Hr. Lieut. Unvericht a. Eisborf. Hr. Bau-Konbukteur Mortini a. Berlin. Hr. Landschltesker v. Spiegel aus Mann a. Warschau. Hr. Landschltesker v. Spiegel aus Mr. Schweinern. Hr. Guteb. v. Dreds a. Grädig. Hr. Schweinern. Hr. Guteb. v. Dreds a. Grädig. Hr. Schweiner a. Münsterberg. — Gold. Krone: Hr. Oberamtsmann Kleinert a. Borau. — Große Stube: Hr. Inspector Künzel a. Kiklasborf. Hd. Guteb. v. Burgs. borsf a. Reichau und v. Gellhorn a. Schwellwis. Dr. Zisspector heunich a. Krippis. Hr. Lieut. Hanke aus Dels. — Weiße Storch: Hd. Kaust. Kempner und hensche a. Kempen. Hr. Handl. Kommis Rother ans Berlin. Gilefie: Fr. Grafin v. Zedlig a. Rofenthal.

Privat- Logis: Ring 19. fr. Stabtrichter Scholze a. Pitschen. Ritterplag 8. fr. v Ballhoffen a. Schon-fe b. hr. Inspector Grobling aus Kraggau.

fe b. hr. Inspector Gröhling aus Krahgau.

Den 22. Decbr. Weiße Abler: hr. Gutsb. von Lipinssi a. Jentschorf. hr. Gutspächter Bohm aus Baltoden. — Mautenkranz: hh. Lieut. Bober aus Krotoschin u. Schlinke a. Masselwis. — Btaue hir for. Amtseath Puchett a. Kistiz. hr. Secret. Otto aus Keumarkt. — Große Stube: hr. Justizrath Junge a. Ramslau. hr. Steuerrath Gläser a Dets. — Gold. Jepter: hh. Stadtrichter kutheris a. Prausnis und Schneiber a. Kandsberg. — Sold. Gans: hr. Kausm. Michter a. Chemnis. hr. Landger Director Kenzel aus Wahlstadt. — Gold. Krone: hh. Lieut. Baron von Brückmann, Kernard ü. v. Witten a. Kawicz. — hae tel de Silesie: hr. Oberamtm. Beher a. Czarnowanz. hr. Guteb Groß v. Burghaus a. Laasan. hr. Oberlandesgerichtsrath Baron v. Nothkirch a. Barsdock. Deutsche Daus: hr. Kausm. Kamseld a. Bertin.

Deutsche Daus: Dr. Kaufm, Kamseld a. Bertin. Pesivat-Logis Kloserstr. 84. Dr. Gutsb. Paritius a. Prossch. Hummerei S. Dr. Gutsb. Derege a. Rühle gast. Schweidniserstr. 87. Dr. Portraitmater Schüs a. Dresden. Dr. Kausm. Beer a. Schweidnig.

#### WECHSEL- UND GELD-COURS.

Breslau, vom 22. December 1838.

|   | Wechsel-Course.              | Briefe.      | Geld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Amsterdam in Cour.  2 Mon.   | 139%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - | Hamburg in Banco   à Vista   | 1508/4       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Dito 2 Mon.                  | 1495/12      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9 | London für 1 Pf. St. 8 Mon.  | 6. 201/8     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 | Paris für 800 Fr 2 Mon.      |              | (CENTRAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9 | Leipzig in W. Zahl. a Vista  | 1021/8       | 100000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Dito Messe                   |              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Dito 2 Mon.                  |              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| t | Augsburg 2 Mon.              | -            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | Wien 2 Mon.                  | 101          | ( Same 1997)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ì | Berlin à Vista               | 1001/6       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ) | Dito 2 Mon.                  | 99 %         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Geld-Course.                 |              | als with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | Holland, Rand-Ducaten        |              | 958/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Kaiserl. Ducaten             |              | 958/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Friedrichsd'or               | Se Barrieri  | 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Louisd'or                    |              | 1125/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Poln. Courant                | A CONTRACTOR | 101 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 | Wiener EinlScheine           | 41           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 | Zins-                        |              | THE REAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Effecten - Course. Fuss.     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 | Staats-Schuld-Scheine 4      | 1021/2       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Seehdl.Pr.Scheinea50R.       | 69 1/2       | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Breslauer Stadt-Obligat. 4   |              | 1048/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Dito Gerechtigkeit dito 41/6 |              | 918/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 | Gr.Herz. Posen.Pfandbr. 4"   | 1048/4       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - | Schles. Pfndbr. v.1000R. 4   | 103 1/4      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 | dito dito 500 - 4            | 104 1/2      | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - | dito Ltr. B. 1000            | 1058/4       | The same of the sa |
| 1 | dito dito 500 - 4            | 1053/4       | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - | Disconto . 4½                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Betreibe = Preife. Breslau, ben 22. December 1888.

Mitebelgfter. Mittleret. Soch ftet. Weizen: 2 Mitr. 13 Sgr. — Pf. 2 Mitr. 8 Sgr. — Pf. Roggen: 1 Mitr. 12 Sgr. 6 Pf. 1 Mitr. 11 Sgr. 3 Pf. Gerfie: 1 Mitr. 3 Sgr. — Pf. 1 Mitr. 1 Sgr. 9 Pf. afer: — Mitr. 23 Sgr. — Pf. — Mitr. 21 Sgr. 9 Pf. 2 Mile. 3 Sgr. — Pf. 1 Mile. 10 Sgr. — Pf. 1 Mile. — Sgr. 6 Pf. - Reir, 20 Sqr. 6 Pf.